# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nrs. 46.)

18. Kwietnia 1898

| Dostrzeżenia        | m'ALAATA | ORIGEDA  | 107 M . T  |       |
|---------------------|----------|----------|------------|-------|
| TO A STATE OF ORDER |          | LUKIUBHO | AA 60 97 8 | TUTTO |

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                              | Baro<br>M<br>Paryskiey                   |                                                              | Cieplo-<br>mierz,<br>Reaumar.            | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura, | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiafr.            | Stau siebe. |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 16 [                   | W. ① 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27, 237<br>27, 274<br>27, 318<br>27, 324 | 97 11 8 0 97 11 10 5 98 0 4 0 98 0 10 5 98 0 11 5 98 1 1 0 9 | + 7,<br>+ 5.5<br>+ 1,2<br>+ 9.8<br>+ 4,4 | 99;<br>86,<br>91,<br>99,<br>58,<br>96;     | 0,000                         | Półm. Z. —— W. —— | chmurno 3   |

### Przyiechali do Lwewa.

Dnia 14. Rwietnia: Jager, c. B. Major, to Stryla. - Eolbey, c. k. Rotmistre, & Wlock. -Baron Brunicki, s Žolswi. — Ilrabia Goluchowski Albert, s Tarnowa, — Chadziński Josef, se Złoszowa. — Korber, e. k. Porucznik, s Žolswi. — Jaszowski Titus, ze Złoczowa. — Kotowski Wiktor, ze Stryis. — Nabujowski Antoni, z tamtąd. — Pietruski Piotr, s tamtąd. — Wróblewski Josef, s Krakowa. Dnia 15. Kwietnia: Bochdan Stanisław, s Żolswi. — Cichocki, c. k. Major, z tamtąd. — Hrabia Pawłowski Karol, c. k. Porucznik, z tamtąd. — Hrabia Pawłowski Ludwik, a tamtąd. — Müller Antoni, c. k. Pisarz kassowy, s Kołomyi. — Simonowicz Kotoni, s Czerniowiec.

### Wyiechali ze Lwowa

Dnia 14. Kwietnia: Borowski Ludwik, do Moranca. - Braescianski Sten., do Grodke. - Braeściański Samuel, tamże. - Drohojewski Felix, tamże. - Głogowski Ludwik, do Braeżan. - Matulay, były c. k. Rotraistra, do Złoczowa: — Pohl, c. k. Porucznik, do Czerniowiec. — Postruski Anteni, do Rossyi. — Hrabia Skarbek Ignacy, do Bursztyne. — Udrycka, do Zolkwi.

Dnia 15. Kwietnia: Hrabia Grocholski Refat, do Tardopola. — Henkl, c. k. Choraży, do Tarnowa. — Hrabia Karsnicki Antoni, do Hrechorowa. — Leśniewicz Karoł, do Rossyi. — Swieżawski Zygmunt, do Rudaik. — Zurakowski Jozef, do Złoczowa.

### W i e d e n s k i.

| Dnia 9 Kwietnia:                                                                                                               | morawii, oziassa, otyryi, (2 1/4) — —                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sreda, cena,                                                                                                                   | Raryntyi, Harniol i Gory- (2 ) 34                                                       |
| pCtu. w M, K.                                                                                                                  | eyi, (r 3/4) — —                                                                        |
| Obligacyte długu Stanu         pCtu.         w M. K.           5         ) 28 3 fg.           detto         (2 1 fg.) 44 1 fg. | Alcyie bankows iedna po 1003 1/2 w M. K.                                                |
| Obligacyie do wygrania przes losy i (5 ) 88 1/4                                                                                | Rurs wexlowy z d. 9 Kwietnia w M. K.                                                    |
| skich (4 ) 70 3/5 (3 1/2) —                                                                                                    | Amasterdam, sa 100 tal. Kur. tal. ( 137 354 C. 6 nied.                                  |
| Posyesta do wygrania praes losy a r. 1830                                                                                      | Augsspurg, sa 100 ZR. Hur. ZR. ) 995/8 C. Uso.<br>Frankfurt n. m., sa 100 ZR. 201. sto. |
| dutto 1821 1.5 g/8                                                                                                             | py Zii,( 100 i/8 ar.trwa.                                                               |
| Obligacyje w jedenskie bankowe - (2 ) 34 2/5.                                                                                  | Genua, za 300 Lire nuove di Pie ( monte ZR. (1173/8 2 mic.                              |
| Obligacyie powsz. i Węgerskicy Ha-<br>mery nadworney                                                                           | Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 145 2/8 w. 2 mic.                                    |
| detto (1 5/4) 29 7/0                                                                                                           | Liverno, sa r ZR., Soldi (57 1/2 C. 2 mie.                                              |
| (Starbew.)(Doines.)                                                                                                            | Londyn, funt szter. ZB) 953 2 mie.                                                      |
| Obligacyje Stanow Austr. po- (3. )' — (M. H.).                                                                                 | Paryi, sa 300 frankow ZR.) 117 1/4 G. 2 mic-                                            |
| Wysev i nižev Ensv., Czcch. (2 1/2) 421/25                                                                                     |                                                                                         |

### Dnia 10. Kwietnia:

| 4771416 LV: 1116/11/11/10             |              |           |  |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--|
|                                       | Bredn. cena. |           |  |
|                                       | pCtu.        | w M. H.   |  |
| Obligacyie długu Stanu                |              | 88 5 18   |  |
| detto                                 | (1 1/2)      | 44 154    |  |
| detto                                 | (1           |           |  |
| Pożycz. do wygr. p. losy s r. 1821 za | 100 ZH,      | 115 3/4   |  |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe         | (21/2        | ) 42354   |  |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka    | -            |           |  |
| mory nadworney                        | (2 I/2<br>(2 | ) 42 1/2  |  |
| detto                                 | (2           | ) 34      |  |
| (S                                    | karbow.      | (Domest.) |  |
| (                                     | M. K.)       | (M. H.)   |  |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3       | .)           | Markey    |  |
| wyżcy i niżcy Ensy, Czecb, (2 1/2     | ) 421/4      |           |  |

) 33 45

(1 3/4)

Morawii, Salaska, Styryi, (2 154)

Karyntyi, Krain i Gorycyi (2

| Rurs                 | L    | 89 C   | YY (  | s K  | 1    |                       |
|----------------------|------|--------|-------|------|------|-----------------------|
| z dnia               | 16.  | Kw     | ietni | a.   |      |                       |
| Dukat Holenderski -  | -    |        | 12 2  | B. 8 | kr.  | W.W.                  |
| Cesarski             | -    |        | 11 -  | _ 53 |      |                       |
| Senfeyn              |      |        |       |      | -    | -                     |
| Talar Niderlandski - | 90   |        | 5 -   | - 30 |      |                       |
| Pruski               |      |        | 3 -   | - 00 | _    | Committee of the last |
| Butel Bossyyski      |      |        | 3 -   | - 56 | 1001 |                       |
| Moneta Ronwencyyna   | 58 I | 00 - 2 | 50    | -    |      | -                     |

Akcyie bankowe, icdna po 10067/10 w M. a.

### Spis osób we Lwowie zmartych:

Dnia aj. Marca. Chrześciianie:

Elibieta Mayerhoferowa, saynkarka, I. to. 42, na chorobe chronicana.

Szczepan Mironowice, kowal, l. m. 80, ze star. Welenty Bielawski, żebrak, l. m. 67, na biegunkę. Jakob Bartek, dozorca więzienia, l. m. 41, na such. pluc.

Krystyna Rulewiczowa, włościanka, 1. m. 23, na wrzody. Teressa Ostrowska, włościanka, l. m. 30, na zapal. wnętrzności.

Zydzi: Golde Uhl, dražniczka, I. m. 35, na such. płuc. Golda Byk, machlerka, I. m. 25, na such. pluc. Lea Follisch, uboga, l. m. 45, na such. pluc. Leser Schlimper, machlerz, i. m. 65, na oslabienie. Dnia 22 Marca. Chrześciianie;

Szymon Bielecki, wyrobnik, 1. m. 34, na zapalenie wnętrzności.

Maryanna Cwirinkowa, wyrobnica, I. m. 53, na wapory.

Paweł Windisch, uezeń, 1. m 22, na kons. Szymon Gudzik, ubogi, I. m. 60, na such. pluc. Ignacy Mysłowski, Suffer teatru Polskiego, 1. m. 38, na sapal. mozgu.

Kobieta l. m. 30, umarla znaleziona.

Maciey Dystarocki, żebrak, I. m. 80, ze starości. Zydzi :

Rose Weiss, uboga, I. m. 60, na such. plue. Tauhe Landes, handlarka zbożem, l. m. 56, na gor.

Golde Fuehs, handlarka maka, 1. m. 56, na such. pl. Løje Wikt, właściciolka domu, l. m. 74, ze star. Leib Rolmann, furman, l. m. 40, na such. pluc. Herz Rubinstein, kupczyk, l. m. 20, na such płuc.

### Doniesienia urzedowne.

### Rundmachuna.

Mro. 2316. Wom Magistrate ber f. Bouptftabt Lemberg wird mittelft gegenwartigen Ebifts fund gemacht, daß die fub Dro. 12 214 in Leme berg gelegene, ben Erben ber verforbenen Ches leute Frang u. Unna Bobm eigenthumlich quaeborige, gerichtlich am 27. Movember 1827 auf 9,353 fl. in R. D. abgeschätte Realitat auf Unfuchen ber Katharina Gasbingerischen Erben gur Tilgung ber Gumme von 2000 fl. 23. 28. fammt Intereffen und ber im Grefugionswege im Betrage pr. 44 fl. 25 fr. R. M. jugesprochene Berichtstoften in amen nach einander folgenden Serminen, ale: ben Boten Upril 1828 und ben 30. May 1828, und zwar immer um 3 Ubr Rachmittage in dem Berichtsbaufe Dro. 115. Stadt mittelft öffentlicher Feilbiethung, und gwar unter nachstehenden Bedingniffen veraußert werde:

- 1) Für den Musrufspreis diefer Reglitat mird bie gerichtliche Schähung von 9353 fl. RM. angenommen.
- 2) Die Rauflufligen haben an Rengeld 10 pon 100 bom Schägungewerthe gerechnet, ber gur Lizitazion beorderten Kommission zu erlegen.
- 3) Der Raufer ift verbunden , den Rauffcilling binnen 14 Sagen nach Empfang bes über den Ligitazionsakt erlassenen Bescheides an das gerichtliche Depositenamt abzufahren, fonsten auf feine Gefahr und Roften eine neue Ligitagion nur in einem Termine ausgeschrieben wird.
- 4) Wenn die vorgemerften Glaubiger por Berlauf bes bedungenen Bablungstermines bie Zahlung ihrer Forderungen anzunehmen verweis gerten , oder , wenn die bopothezirten Glaubiger ihre Forderungen auf der nabmlichen Sypothet zu belaffen fich erklarten, fo ift ber Raufer Diefe Forderungen nach Maßgabe des Kaufschillings zu übernehmen foulbig, und wird nur gehalten fenn, den restirenden Raufschilling an bas gerichtliche Depositenamt abzuführen.
- 4) Sobald der Raufer fich ausgewiesen baben wird, daß er die dritte und vierte Ligitagionebedingniß zugehalten, wird ihm über bie gekaufte Realitat das Gigenthumsdefret ausgefolgt, und alle darauf baftenden Laften gelofcht, und auf den Raufschilling übertragen werben.
- 5) Wenn diese Realitat in Diefen zwen Terminen weder über den Schagungswerth noch um benfelben an Monn gebracht werten fennte, fo wird nach Worschrift bes f. 148 u. 152 der &. O. bas Weitere veranlaßt.
- 7) Die Rauflustigen konnen wegen der auf dieser Realität haftenden Lasten und ihr ankle-

benden Rechte in bem fladtischen Grundbuche megen der Steuern aber und Gaben in der fladtifchen Saupt- und Rilialkaffa Ginficht nehmen.

Uibrigens wird mit den auf dieser Realität nachstehenden verbücherten, und ihrem Aufentholte nach unbefannten Gläubigern, als: der liegenden Masse der seligen Franz und Katharina Heinrich, oder ihren vermeinten Erben: Franz, Johann, Joseph und Peter Heinrich, zur Vertheidigung ihrer Rechte in der Person des Hrn. Advokaten Wodakowski mit Substituirung des Hrn. Ubvokaten Wyslobocki ein Vertreter aufgesellt, wovon sie mit dem verständiget werden, damit sie dem aufgestellten Kurator ihre Behelse mittheilen, oder sich einen andern Vertreter aufsstellen, und dem Gerichte bei Zeiten namhaft machen können, bei Vermeidung aller hieraus entstehenden Folgen.

Lemberg am 23. Februar 1828. (3)

### U wiadomienie.

Nro. 2316. Ze strony Królewskiego Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż realność pod Nrem. 12. 21/4 sytnowana, do sukcessorów Franciszka i Anny Bomow małżonków prawem własności należaca, sądownie na d. 27. Listopada 1827 r. na 9353 ZR. w M. K. oszacowana, na żadanie Katarzyny Schabinger w celu zaspokojenia summy 2000 ZR. w W.W. z przynależytościami i kosztów exekucyinych w Sammie 44 ZR. 25 kr. w M. K. sądownie przyznanych w dwoch nastepniacych terminach, to iest, d. 30. Kwietnia i d. 30. Maia 1828 zawsze o godzinie 3ciey po poładnia w doma sądowym pod Nrem. 115 w drodze exekucyi przez publiczną licytacyje pod nastepuiacemi warunkami sprzedana będzie:

 Za cenę fiskalną sprzedać się maiącey realności stanowi się Summa szacunkowa urzędownie wyprowadzona 9353 ZR. w M. K.

2) Chęć kupienia maiącey obowiązani są wadyium 10pCtowe od summy szacunkowey rachuiąc do rak Kommissyi do licytacyi przeznaczoney przed zaczęciem licytacyi złożyć.

3) Kupiciel powinien ofiarowana ilość we 14 dniach po odebrania rezolucyi na akt licytacyi wypadłey do Depozytu sądowego złożyć, inaczey na iego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja w iednym tylao terminie wypisa-

na będzie.

4) Jeżeliby prenotowani wierzyciele wypłate swoich pretensyy przed upłynieniem terminu wypłacenia przyjąć nie chcieli, lubintabulowani wierzyciele swoie intabulowane pretensyie na tey samey hypotece zostawić życzyli sobie, w tahowym razie te pretensyie na siebie przyjąć chowiązany będzie, resztującę hwotę do Depozytu Sądowego złożyć ma.

6) Jeżeliby ta realność w wyznaczonych terminach ani po wyżey, aniteż po niżey taxy sprzedana być nie mogła, wtedy podług prawa przepisu §§. 146 i 152 Porządku Sądowego nastani dalsze rozporządzenie.

7) Chęć kupienia maiący względem ciężarów i praw do realności wystawioney na licytacyję ściągających się, w Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków i daniu w kassie mieyskiev główney i filialney, zainformować się

mogą. -

Na ostatek ninieyszym Edyktem czyni się wiadomo, iż wierzycielom na domie pod Nrm. 11 2/4 na licytacyi wystawionym, których mieysce pobytu niewiadome iest, iako to: massie zmarłych Franciszka i Katarzyny Heindrich, czyli ich, mniemanych sukcessorów: Franciszkowi, Janowi, Józefowi i Piotrowi Heindrich, dla bronienia ich praw Kurator w osobie P. prowincyionalnego Adwokata Rodakowskiego z substytucyją Pana Adwokata prowincyionalnego Wysłobockiego ustanawia się, a zatem, ciź mają lub sobie patrona innego ustanowić, i tego Sądowi tuteyszemu oznaymić, alboteż potrzebne ustanowionemu Kuraterowi dla obrony swoiey złożyć, inaczey złe skutki sami sobie przepiszą.

We Lwowie d. 23. Lutego 1828, (5)

Rundmachung

Mro. 2628. Um auten Upril d. J. um die gte Vormittagsflunde wird bas für Steuer-Ruck-flande fequestrirte Gut Glinik gornv der elnjaherigen Verpachtung ausgesest, jugleich aber auch soo Garnes Brandwein Uquavit an den Meisteblethenden gegen gleich baare Bezahlung rerauskert werden.

Bu diesem Gute gehören: 180 Joch 1339 Qu. Kl. Ueder, 15 — 357 — Wiesen, 324 — 368 — Qutweiden,

die herrschaftliche Propinazion, wozu ein gemauertes Wirthaus, ein gemauertes Brandweinbrennhaus mit 2 kupfernen Reffeln sammt allen Einrichtungen in gutem Bustande gehören, wozu der Grundherr aus dem eigenthumlichen Walde 200 Rlafter weiches Brennhels bengiebt.

Die Unterthansschuldigkeiten bestehen in :

1560 vierspannigen Bugtagen,

8012 Sandtagen, 4 fl. 15 fr. R. Dt. an baarem Geldzinfe,

33 Koret Hafer in Matura,

25 Stuck Kapauner, 30 — Huhner, 11/2 Schock Eper,

160 Stud Gespunnft vom berrschaftlichen Da-

die Winterfrucht ist mit

)( 2

. 40 Rores a5 Garnes Rorn, bann 51 - 30 - Baiben bestellt. im Frubiabre wirb angebaut:

Rores Berfte. 26 250 Dafer. Baiben, 21/2 - Erbfen,

Sanffamen, Erdapfel. 100

Der Fundus inftructus beftebt in 12 Robotspferde fammt Befchirr,

3 Kollen,

4 Urbeitsochfen fammt Befdirre,

24 Rube und 14 Ralber ,

2 Wirthschaftswagen , wovon einer mit Gifen beschlagen ift,

A MRuge, 2 Eggen, und

2 Getreibereinigungemublen. Rebfidem befindet fich auf bem Gute eine

Mabl- und eine Brettmuble.

Die Bobn - und Birthichaftegebaude find in autem Buftante, größtentheile gemauert.

Das Pragium Fiegt ift 1763 fir. 30 1/2 fr. in Ronvenzionemunge.

Rauf- und Pachtluftige baben fic am ge-

fagten Sage bieramts gu melben.

Mom f. f. Kreisaent. (3) Jaslo am 6. Mary 1828.

Antundigung.

Diro. 4080. Die am Biten v. Dl. abgehaltene Ligitagion gur- Berpachtung bes gr. fath. Pfarrauts Cwitowa auf bas Jahr 1828 wird boben Oris nicht bestättigt werden, und man finbet daber mit Beziehung auf die in ber bieramtlichen Rundmachung vom soten Dar; 1828 3. 2081 enthaltene nabere Erflarung ber Butbertrageguellen ben neuerlichen Bigitagionstermin auf den 28ten April 1828 auszuschreiben, an meldem Sage Die Pachtluftigen bieromts ju erfcheinen, und im Berhaltnife des Muerufepreifes von 1453 fl. 28 fr. R. DR. bas sopCtige Badium mitgus bringen haben werden.

Mebft den in der obbezogenen frubern Rundmachung enthaltenen Gutbertragsquellen, wird bem Pacter auch an Gamenanbaufornern, perfcbiederner Gattung 218 Kores jugefichert.

Dom f. f. Kreisamte. (3)Baleficapt am 7ten Upril 1828. .

dictum. Nro. 185. Per Magistratum Circularis Civitetis Tarnopol omnibus, quorum interest, notum redditur, laterificinam sub Nro. 674 hic Tarnopoli sitam, massae oridariae Dni. Rochi Keplicz spectantem, et ad Sommam 190 firh. 15 xr. M. C. detaxatam, conformiter requisi-

tioni C. R. Fori Nobiliam Stanislaopoliensis ddo. 31. Decembris 1827 ad Nram. 8,712. in tribus terminis, utpote: die 24. Aprilis, die 20 Maji et 24 Junii 1828 semper hora o matotina per publicam licitationem dievendendom fore.

Omnes itaque emendi cupidi invitantur oum eo, ut se vadio per 10/100 provideant, jam vero ratione conditionum licitationis et actus detaxationis in hujati Gremiali Registratura necessariam inspectionem capiant.

Tarnopoli die 20. Februarii 1828.

Edictum.

Nro. 205. Per Magistratum Circularia Civitatis Tarnopol omnibus, quorum interest. notum redditur, aream vacom anb Nro. Conscrip, 683 hie Tarnopoli sitam, ad massam oridariam Dni. Rochi Keplicz spectantem, et ad Summam 390 fir. M. C. detaxatam, conformiter requisitioni C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis ddo. 31. Decembris 1827 ad Nrm. 8713 in tribus terminis, at pote: die 24. Aprilis, 29. Maji et 24. Junii 1828 semper hora o. matutina per publicam licitationem vendendem fore.

Omnes itaque emendi cupidi invitantur. oum eo, ut se vadio per 10/100 provideant. ac ratione vero conditionum licitationis et actus detaxationia in bujati Gremiali Registratura necessariam inspectionem capiant.

Tarnopoli die 20. Febr. 1828.

(3)

dictum.

Nro. 206. Per Magistratum Circularis Ci. vitatis Tarnopol omnibus, quorum interest, notam redditar, domam, fundam cum horto sub Nro. Conscrip. 640 hie Tarnopoli titam. ad massam cridariam Dpi. Rochi Keplicz spectantem, et ad Summam 2172 firb. 30 xr. M. C. detaxatam conformiter requisitioni C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensia ddo. 31. Dacembris 1827 ad Nrum. 8714 in tribus terminis, nt pote: die 24. Aprilis, 29. Maji et 24. Junii 1828 semper hora 9 mat. per publicam licitationum vendendam fori.

Omnes itaque emendi capidi invitantur, cum eo, ut se vadio per 40/100 provideant, ac ratione vero conditionum licitationis et actus detexationis in bujati Gremiali Registratura necessariam inspectionem capiant.

Tarnopoli die 20. Februarii 1828. (3)

U w i a d o m i e n i e.

Tuteysza c. k. obwodowa Dyrekcya inżynervi i fortyfikacyi, w skutek odebranego rozporzadzenia Jeneralnego woyshowego dowódatwa z daia 31. Marca r. b. Nro. 2740, zawiademia ninieyszem, iż dla zapewnienia się e robotach, wykazanych na rok moyskowy 4828, w gmachu szpitala woyskowego w Gródku, iahoteż względem konieczney naprawy tamże domu ze schodami upadkiem grożącego, w dniu 7. Maia b. r. w Kancelaryi tuteyszego c. k. Urzędu budownictwa i fortyfikacyi, przy ulicy Krakowskiey Nro. 328. na drugiem piętrze tano o godzinie 9 przedsięwzięta będzie publiczna licytacya.

Roboty około tych budowli podług wykazu kosztów w tey mierze sporządzonego, wy-

nosza 1095 ZR. 29 kr. M. K.

Zahład, htóry ieszcze przed licytacya ma być złożony, czyni 55 ZR. M. K., a haucya, htóra po zamknięciu w tey mierze przedsięwziać się msiącego protokołu, licytant okazać powinien, wynosi 110 ZR. M. R.

Nadto, każdy maiący chęć licytować, oprócz rzeczonego zakładu, wywieść się ma przez Zwierzchność mieyscową potwierdzonem świadectwem o swoiem maiątku i kredycie.

Przedsiębierca obowiązany będzie do wykonania wardnków od dnia, w którym podpisze protokół licytacyi, zaś Dyrekcya obwodowa fortyfikacyina od dnia odebranego wysokie-

go zatwierdzenia.

Na przypadek, gdyby licytant, po oznaymienia onemuż zatwierdzonego przez wysoką
władzą aktu licytacyi, warunków licytacyi punktualnie nie dopełnił, natenczas skarb upożniony, albo licytanta do dopełnienia tychże
zmusić, łub kontrakt na iego niebezpieczeństwo i koszt nowey poddać licytacyi, łub te
roboty i bez licytacyi iakbądź i komubądź i za
iakabądź cenę poruczyć do nskutecznienia, a
kontrahent powinien będzie zwrócić wypadłą
differencyą kosztów, a gdyby się nawet i większe wydatki nie okazały, kaucya przez niego
złożona za przepadłą uważana zostanie.

Bliższe warunki mogą być w wyżey wspomnioney Kancelaryi Urzędu budownictwa i fortyfikacyi w zwyczaynych godzinach urzędowych

przeyrzane.

We Lwowie d. 7. Kwietnia 1818. (3)

U wiadomienie.

Nro. 394. Magistrat c. h. wolnego i górniczego miasta Wieliczki do publicznez podaie wiadomości, iż dóm z gruntem i wszelkiemi przyległościam, w mieście Wieliczce pod Nrm. konskr. 380 leżący, do Zofii z Pexyców Domagalskiey i Magdaleny Felixowey należący, na zaspokoienie summy 561 ZR. 33 kr. w M. K. z zaległą prowizyą, Janowi Nep. Gniewińskiemu, moca Dekretu przysądzeney, w drodze exekucyi przez publiczną licytacyę sprzedany zostanie, do którey w Kancelaryi Magistratualney

odprawić się maiącey licytacyi, termin na dzież 2. Czerwca r. b. na godzinę 9 przedpołudniową przeznacza się.

O czem z tym dodatkiem czyni się wiadomo, iż resztę kondycyy w Kancelaryi Magistratu Wielickiego każdego czasu widzieć można.

Z Rady Magistratu miasta Wieliczki dnia 29. Marca 1828. (3)

Anfündigung.

Mro. 4814. Won der e. f. galizischen Doenainen- und Salinen - Udministrazion wird hiemit bekannt gemacht: daß über die Verpachtung der noch übrigen Theile der Bukowiner Religionsfondsherrschaft Allischestie in vier Ubtheitungen, und nach Umfländen auch im Ganzen, am 49. May des neuen, oder am 7. May des alten Styls laufenden Jahrs in der k. Czernowiher Kreisamtskanzley eine offentliche Ligitazion in den gewohnlichen Umtstunden abgehalten werden wird.

Konv. Mje.

3223

5314 1024

Die erste Seksion besteht aus ben Dörfern Drogojestie u. Illischestie. Der Ausrufspreis beträgt 2778 32 2]4

Die zweite Gefzion besteht aus ben Dorfern Lukaschestie, Korlata, Berkifchestie und Bojaschestie. Der Ausrufspreis besteht in

Die dritte Sekzion enthalt die Ortschaften Rapukodrubie und Kapukimpolui Der Uusrufsprets

Die vierte Sekzion besteht aus den Ortschaften Gura bumora und

Rloster Humora. Der Ausrufs, preis beträgt

Die Ligitazionen werden auf die hier gebachten Setzionen einzeln vorgenommen werden, und wenn auf diese einzelnen Setzionen keine annehmbaren Unbothe gemacht werden sollten, bei der nämlichen Lizitazion die Herrschaft in concreto, mit Ausnahme der bereits verpachteten Theile, der Verpachtung ausgestellt werden.

Jeder Pachtluftige bat vor der Ligitagion an Nadium (Reugeld) einen sopStigen Betrag bes Musrufspreifes zu erlegen, ohne welchen Mie-

mand jur Berfteigerung jugelaffen wird. Dieses Badium wird den meiftbieibend ge-

bliebene Pachtern erst nach sicher gestellter Kauzion entweder baar zuruckbezahlt, oder der nachste jolgenden Pachtrate eingerechnet, die übrigen Listianten aber gleich nach geendigter Lizitazion zurucgestellt werden.

Die Pachtdauer wird auf feche Sabre, nam. fich vom 24. Jung 1828 bis dabin 1834 neuen

Style hiemit bestimmt.

Den meiftliethend gebliebene Dachtern wird hiemit die vorlaufige Berficherung ertheilt, baf biefelben auch im möglichen Falle eines Werkau-fes bir herricaft, im ungestörten Pachibefig

burch die ganze Pachtzeit reibleiben werden. Wenn bei der gegennartigen Lizitagion auf das Prazium ficht fein Anboth gescheben sollte, so werden auch Underhe unter demseiben angenommen und sodann auf diese klititet werden.

mirb fein Mach abgefchloffener Ligitagion

Diese Berifcafte Setzionen verpachtet werden, nebst den Pactenschen, fonnen ber bei ber Ille fellier Berwaltung in Gura Humora, und am Tage der Lizitailen felbst, bet der Lizitazions-Kommission in Czernowich eingesetzen werden. Niachtragsanboth angenommen werben.

Lemberg ben 5. Upril 1828.

der an die Frau Maria von Untonewleg von be-fagter Mossa schuldigen 150 Dufaten Kapital und 17 112 Dufaten Interessen, im vierten Ter-min auf den 7. Way 1828 frus um 10 Uhr unbag ber Frau Maria von Antonewich 27. Ceptember 1826 Bahl 686 ber offentlichen gritbirthung ausgefegten, bier in Suchama an Billbiethung ausgefegten, bier in Suchama an ber Saupeiftrage fub Der seg. gefegenen, fe, fammt Grund, Glall, Schopfen, Reller, und moch einem Sauschen im Bofe, bann aus einem Garten bestehenben Abraham Peteowiczischen Seitzesteit, jur Ginbringung ter nachfebenben Bebingniffen anberaumt werbe: aus einem von harten Daterfallen erbauten Bau-Dro, 262. Bon bem f. f. Suchawaer ftriftsgerichte wird biemit befannt gemacht, Bertaufe der im auf Unfuchen

1) 3ft jum Mugruf ber erhobene Schagunge. merth mit 3:30 fl. Ronvenzionemunge angenom.

men worden.

2) Berben Raufluftige, wenn fie nicht mit vorzugliger Sabutar Prioritat verfeben find, gehalten fenn, bfroo Babium vor ber Ligitagions. Commiffien zu erlegen.

3) 3ft ber meiftbletbente Glaubiger ver-pflichtet, Die auf ber Realifat haftenben Schul-ben, fo weit ber ju biethenbe Dreis fich erftreden wird, und mofern bie Blaubiger ibr Geib nicht annehmen wollten, ju ubernehmen, ober nenn diefer Fell nicht einteren follte, binnen ber allenfalle vorgefehenen Muffundigung Raufgelb ju Bericht gu erlegen. gebotene cor

4) Sollte der Käufer durch Richtungaltung des Iten Littaglonepunsties zur Relizietung der Reutigt Uniah geben, so würde solche auf (Ie. Schabung neurdigen des Kunfers auch unter der Schabung neurdings verligtiete werden.

5) Wenn auch in diesem vlerten Blittaiones termine Riemand auch nur den Schägungswerth blethen sollte, wird gedante Realität nunmehr ohne Russlicht auf Die Schagung, auch unter dem Schägungswerthe dem meistbeitgenden Kaufer bindangegeben merben.

Mut bem Rathe bes f. f. Suchawaer Difriftb. Berichte, am 11. Februar 1828.

Mn Punbign

Mit fill no ig un g. Dro. 1468. Bur Rifgung der Steuerrude. fande bes Dominlums Wibonom, werden am um 9 Uhr in ber folgende Gegenstäne De an ben Deifblethemben überlaffen merben: 1828 Bermittage um Refomeer Recibamtstanglep 28. Upril

fraftlichen Propingston im gangen Bibanomer Territorium, wohn folgende Bellaffe gehoren:

Ein Brennhaus mit a Reffein und den fon-fligen Beratbicaften auf 4 Reffet.

Eine Dalgborre fammt Debifpeicher.

Eine Dferdmithle, mo taglich 10 Rores vermablen werben fonnen.

monon swei im Drei Birthebaufer, fe flnb. 4

Stallung auf 82 Stün Ochsen. Gine

bao Fubren bartes Soly. 9

16 Knechte zum Brennhaus und Staffung. 500 2fpannige Bugtage zur Transportirung. 1000 Sade Spreu zu Koreg, und

Fubren Streuftrob.

Beraufert werben:

Bufubr. 35 Klaftern fußes geu obne Branntwein. 100 Rannen

soo Reres Rufurus.

Danerziegein cone gebrannte 150000

Bufuhr.

Stud alte gemaflete Ruge.

g. 5 Stud alte gemasstete Rube. Der Aubrufspreis ist bei a. 1400 ft. KM., bei b. c. d. und e. werden die Markfpreise vom Lage der Bistigsten zum Ausrufspreis angenommen werden; bei f. 1a fl. KM., und bei g. 16

fo merben auch Unbothe unter bemfetben Collee ber Bistalpreis nicht erreicht merben ,

angenommen merben.

Rauf- ober Dachtluftige fonnen Diefe Gefich am obigen Sage gu ben gewöhnlichen Umitflunden mit eingufinden. Bem f. f. Kreisamte.

# undmachun

Doin Derkanit! und Bechfelgerichte ter

Teute Ubrabam Markus Gfrob und Jafob Mendel Frances fich rudfictlich ibrer Sandelsaefcafte mit turgen und fonstigen Manufafturmagren afforirt baben, und felbe nun laut bes amifchen ibnen unterm 1. Juny 1827 gefchloffenen Befellfchaftsvertragt ter Firma Ubrabam Markus Gfrob und Jafob Mendel Francos fubren werden, welcher Gefellfcaftevertraa fammt Firma in das bierortige Gramial-Protofoll eingetragen worben ift.

Brody am 11. Februar 1828.

Edictum.

Nro. 475. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus olim Christophori Kisielowski sub die 22. Novembris 1782 demertni, quibus haereditas abhino sub 5. Decembris 1810 ad Nrum. 0101. addicta extitit, utpote: Josepho, Autonio Alexandro binominis. Sopbiae Petronellae Justinae trinominis, atque Apoloniae Mariannae binominis Kisielewskin de domicilio ignotis medio proesentis Edicti publice notum redditur : haerere in judiciali Deposito pro re eorundem quotam 40 firh. 40 xr. V. V. pro qua levanda fipe praecavendae sterilescentiae comprobando compe-. tentiam suam semet eo certius insinnent, quo secus lapso legali praescriptionis termino talis qua caduca Fisco Regio cederet.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium. Tarnoviae die 5. Martii 1828.

Edictum.

Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum omnibus quorum interest netum redditur, munus Cancellistae com annuo salario 400 fl. M. C. penes Expedituram Senatus Judicialis hujus Magistratus vacare, concursumque ad illud ad quatuor septimanas a die insertionis ad novalia hujusce Edicti prescribi cum eo: quod concurrentes de absolutis scholis gymnasialibus, perfecta scientia linguae latinae, germanicae et polonicae aut alicujus slavicae, tum de bona moralitate doceant, nec non in suis petitis adducant, an cam quodam individuo in Senatu Judiciali bujus Magistratus in consanquineitate vel affinitate sint, si jam serviunt, per praepositam Instantiam concommitari curent, secus immediate ad hajas Prothocollon exhibitorum exhibeant.

Leopoli die 14. Martii 1828.

dictum.

Nro. 5940. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni de Bawerk

bekannt gemacht, daß bie bierortigen Bandels- medio praesentis Edicti notum reddit: per Dunm. Advocatum Josephum Malisz. puncto decernendi summan 2562 flrh. obl. nov. 22. p. 273. n. 16. op. intabulatam de summa 67038 firh, 27 xr. extabulabilem, et extabulandam esse sub praes. 7. Martii 1828 Nro. 5040. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impleratam esse. Ob commorationem antem Joannis de Bawerk ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus D. Napadiewicz cum arbstitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum inxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 20. Maji 1828 hora decima matutina inferendam exceptionem, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Martii 1828. (2)

E d i c t u m. Nro. 6186. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dna. Justinae de Com. Kalmowskie Com. Russocha concitatae medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim defuncti Josephi Com. Kalinowski, utpote minorennes DD. Josepham, Severinam et Olgam Com. Kalinowskie contra DD. Ignatium Com, Kalinowski et Justinam de Com. Kalinowskie Com. Russocka puncto solutionis duarum tertialitatum summae 1506 Aur. holl., 151 firh. 25 xr. sen per quemlibet conventorum 532 Aur. holl., 50 flrh. 28 1/3 xr. M. C. de praesent: 10. Martii 1828 ad Nrum. 6,186. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem concitatae Dominae Justinae Com. Russocha extra Regna indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advtus. D. Sholimowski cum substitutione D. Advti. Krechowiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertrectandum est. Praesens edictum itaque admonet in termino hic Caes. Reg. Fori Nobilium pro die 25. Junii 1898 hora decima matutina comparendum et destinato patrono documenta et allegationes dendum, aut sibi alium Advocatum in patronom eligendum, et Judicio nominandum', ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni

sancae proficus esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit-

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (2)

Editt.

Mro. 8087. Mon dem Stanislawower f. f. Candrecte wird biemit befannt gemacht: Es fen auf Unlangen ber Frau Ratbarina Uleranbrowick jur Befriedigung der wider die Frau Ungela Gromnida geborne Grafin Djiedufyda evingirten Summe per 1000 boll. Dufaten im Golbe, fammt ben jugesprochenen 51100 Binfen vom 28. May 1819 in eben derfelben Goldmun= ge gerechnet, bann ben jugefprocenen Berichts= koften per 2/4 firb. 35 fr. R. M., wie auch gerichtlich bemeffenen Erefugioneuntoften per 10 firb. 49 fr. R. De. und bermobligen 80 ff. 34 fr. R. Di., in die öffentliche Reilbiethung ber, der Frau Ungela Gromnica geborne Grafin Diedugnda eigentbumlich geborigen, in bem Sarnopoler Rreife liegenden Gutern Gforpfi gewilliget. Es werden baber jur Vornehmung berfelben in Gemafbeit eines Ersuchschreibens bes f. f. Cemberger Candrechts, wo der Prozes ver= handelt und entschieden murbe, vom 11. Oftober 1827 Babl 23193. drei Termine, und zwar auf den 6. Juny, ben 3. July und den 7 Uuguft 1828 um 10 Uhr Vormittags fefigefest. Die Bedingniffe find folgende :

1) Bum Aubrufspreife ber Guter Gforpet wird ber am 12. Geptember 1826 gerichtlich erbabene Schatungewerth, namlich die Gumme

pon 80950 ff. 50 fr. RM. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, vor ber Bersteigerung ein Reugelb von 8095 fl. 5 kr. M. zu Sanden ber Keilbistkungs-Kommussion

su erlegen-

3) Wenn die befagten Guter Sforpfi in bem ersten oder zweiten Feilbiethungs Termine über den Schätzungs oder nach dem Schätzungs werthe nicht verkauft werden könnten, so werden sie in dem dritten Termine auch unter der Schätzung, jedoch nicht um geringeren als folden, welcher zur Befriedigung der auf diesen Gutern intabulitten Gläubigern hinreichen wird, veräusert werden.

4): Der betreffende Kaufer jenes Gutes ift gebalten, binnen 14 Tagen rom Tage ter gestigebenen Bustellung des über die abgehaltens und bestätigte Ligitazion Bescheides den gebothenen Kaufschilling nach Ubzug des erlegten Reugeldes an das Depositenamt des hiesigen k. k. Landrechtes baar um so gewisser zu erlegen, als widrigens auf Kasten des Kausers eine neue, in einem einzigen sessgeschen Termine abzuhaltende Wersteigerung ausgeschrieben wird.

5). Sobald ber Raufer wird erwiesen haben, baß er den Raufschilling berichtigt hat, wird demfelben bas Gigenthumsbefret der gefauften Guter ausgefolgt, er als Gigenthumer intabulirt,
und fammtliche Schulden auf den Raufschilling
übertragen.

6) Sammtlichen Kauflustigen ift frei gestellt, den Schähungeaft diefer Guter, das öfonomische Inventar, dann den Sabular Grtraft der auf diefen Gutern haftenden Schulden, in der biefigen Landrechts-Registratur jederzeit, oder auch

mabrend ber Berfteigerung eingufeben.

Mus dem Rathe des f. f. Candrects. Stanislamow am 3r. Dezember 1827. (2)

d v k t, E Nro. 8087. Przez C. K. Sad Ślachecki Stanislawowski ninieyszym do powszechney podaie się wiadomości, iż w skutek prósby Pani Katarzyny Alexandrowiczowey, Dobra Shoryki w Cyrkule Tarnopolskim położone, W. Anieli z Hrab. Dzieduszyckich Gromnickiew własne, na satysfakcya ewinkowaney Summy 1000 Duk. holl. w złocie, razem z procentami od dnia 28go Maja 1819 w takimże złocie po 5-100 przyznanemi, tudzież z przysądzonemi kosztami 24 ZiR. 35 kr. M. K. niemniey i expensami, w drodze exekucyi prawnie rozpoznanemi, i W. Katarzynie Alexandrowiczowey przyznanemi, kwote 10 ZłR. 49 kr., i 80 ZłR. 34 kr. M. K. wynoszącemi, przez publiczną licytacyę sprzedane beda, i tym końcem, w stosunku do wezwania C. K. Sadu Slacheckiego Lwowskiego, gdzie proces tenże przewiedzionym był, pod dniem 11. Października 1827 do Nra. 25193 tuuczynionego, trzy termina, a mianowicie: na dzień 6go Czerwca, 3go Lipca, i 7go Sierpnia 1828. zawsze na rota godzine z rana, pod na-

1. Cena pierwszego wywołania sprzedać się maiących Dobr Shoryki stanowi się podług, szacunku na dniu 12go Września 1826, uskutecznionego w Summie 80950 ZfR. 50 kr. M. R.

stępuiacemi warunkami, przeznacza się:

z Każdy cheący kupować obowiązanym będzie dziesiątą część szacuokowey Summy w kwocie 8005 ZłR. 5 kr. M. K. do rak komissyi licy-

tacyiney , iako Wadium złozić.

3. Jeżeliby Dobra Skoryki w pierwszym lub drugim terminie Licitacyi, za Sommę szacunkowa, lub wyżey sprzedanemi bydź nie mog , natenczas w trzecim terminie za mnieysza cenę iak Summa szacunkowa wynosi, iodnakże tyjko za taką; któraby na zaspokojenie wierzycieli na tychże Dobrach intabulowanych dostarczającą była, sprzedane będą.

A Naywiecey offarulacy obowiązany bedzie, Summę offarowana w r4tu dniach od dniadoręczoney mu rezolucyi, licytacyg approbuigcey, do Depozytu tnteyszego C. K. Sadu Ślacheckiego, po odciągnieniu iednak wyliczonego do rak komissi licytacyiney Wadium złożyć, a to tym pewniey iż w przypadku niedopełnienia powyższych kondycyy, na koszt i niebespieczeństwo kupującego, nowa licytacya Dobr Skoryki, w iednym tylko terminie odprawić się mająca, rozpisana bedzie.

5. Po złożenia Summy ofiarowaney będzie Dekret własności Dobr przedanych naywięcey ofiarującemu wydanym, i tenże na mocy wspomnionego Dekretu za właściciela Dobr Skoryki intabulowanym. — Wszystkie zaś długi Dobra przedane ciążące, na szacunek tychże przeda-

nych Dobr, przeniesione będą. -

6. Stronom chęć kupienia maiącym niezbronno będzie, tak o własności i użytkachtychże Dobr z Inwentarza i szacunku uskutecznionego w aktach w tuteyszey Registraturze złożonych, iako też i o długach intabulowanych z extraktu tabularnego zawsze, a nawet i przy samey licytacyi przekonać się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Stanisławowie dnia 31. Grudnia 1827. (2)

Edictum. Nro. 2440. Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Judaeis Eil, Chaje Reisel Chajes, natae Eil Basche Kurzer. natae Eil et Leo Rosenberg, de domicilio ignotis notum redditur, quod fine eliquendi tertii administratoris fundationis Eisig Rosenbergianae terminus in diem 5. Maji 1828 hora tertia pomeridiana hic Judicii comparendi fixus sit, et pro euratore ipsis Josephus Rosenberg sub nua constitutus habetur, quare ipsis incumbit, aut personaliter in hocce termino comparere sua ex parte inferenda inferre, vel constituto curatori necessariam informationem bunc in finem suppeditare, vel aliam plenipotentem sibi eligere, secus illationes ex parte constituti abhine curatoris nomine illorum factae reflectentur.

Leopoli die 13. Martii 1828. (2)

Nro. 5858. Caesareo - Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Vincentio et Joanni de Bawerk, Maximilianae de Bawerk Borowicz, Eliae Frankiewicz, filiis sororis Joannis Baski, unptae Horczycza de nomine ignotis, nec non prolibus Czykianis, scilicet: viduatae Kintzelmann, ejusve sorori de nomine ignotae, medio praesentia Edicti notum reddit: per Josephum Malisz Advocatum provincialem, puncto decernendi Summam 300 Aur. obli. ant. 15. p. 111. n. 4. cn. intabula-

tam una cum suis juribus consecutivis et cum subonerationibus extabulabilem et extabulandam esse, sub praes. 6. Martii 1828 ad Nrm. 5358 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itagne admonet eos ad comparendum pro die 20. Maji 1828 hora decima matutina inferendam exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter faciende, ques defensioni causae proficua esse videntur; pi fiant, et cansa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae impntandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Martii 1828. (2)

Rundmachung Mro. 8763. Dom Magistrate der f: Sauptfabt Lemberg wird anmit befannt gemacht, baß eine berittene Marktrichterstelle mit dem jabrlichen Gehalte von 200 fl. R.M. und einem Pferdpauschale von jabrl. 50 fl. erledigt sep, zu deren Befetung ber Konturs bis Ende Day 1. 3. mit dem Beifage ausgeschrieben wirb, daß die Bittwerber in ihren, an den Magistrat stylisirten Gefuchen die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, bann eine Gewandtheit im Auffage u. im Rechnungsfache, mit Beibringung eines Buchbalteren - Zeugniffes, ferner ihre bisherige Derwendung, Moralitat und jurudgelegte Studien glaubwurdig auszuweisen haben, und entweder in mirklichen Militardiensten ftebende, oder als ausgediente Kapitulanten entlassene Individuen fenn muffen.

Lemberg am 1. Upril 1828. (2)

O b w i e s z c z e n i e
Nro. 3319. Przez Przemyski c. k. Urząd
Cyrkularny będzie dnia 26. Kwietnia r. b. na
koszta teraźnieyszego dzierzawcy, Pna. Stanisława Białobrzyskiego, z niedotrzymania kontraktu pochodzące do wydzierzawienia wsi Krukel zwaney, do miasta Przemysla należącey, na
czas do 23. Marca 1832, publiczna licytacya
przedsięwzięta.

Rubryki dochodów teyże włości są:
38 morg. 1419 12 kw. sążni pól ornych,
2 — 1362 112 — ogredów,

)()(

188 — 1040 — pastwiska w krzakach, 54 — 1481 — lasów,

22 poddanych, 1170 dni ciągłych, 936 dni pieszych,

3 kary,

45 jay, i 3 ZR. 30 hr. W. W. czynszu. Piece do wypalania wapna i cegły, i propinacya w karczmie.

Cena fishalna iest 595 ZR. M. K., iakoteż 10/100 wadium; dalsze zaś warunki przed li-

cytacya oznaymione hęda.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 2. Kwietnia 1828. (2)

Ebift.

Mro. 2110. Dom f. f. Tarnower Lands rechte wird biemit jur allgemeinen Kenntnif gebracht, es fep auf das unterm 22. Februar 1828 jur 3. 2119 bieramte eingereichte Gefuch des Gr. Unton Lewicki als Vormund des minderjährigen Udalbert Ferdinand Jafob Walter im Wege ber Grefugion in Die Beraußerung mittelft öffentlicher Feilbiethung bes im Badowicer Rreife gelegenen ber Frau Ratharina Krufgpiefa, bann ber Marianna , gebornen Rogalinefa, verebelichten Grafinn Stargensta, des Johann, Bofeph, Philipp, Salomea und Cophie Rogalinstie eigenthumliden, gerichtlich unterm 3iten Muguft 1827 auf 15,620 fl. 26 fr. R. M. gefchatten Gutes Len= che dolne jur Befriedigung der von der Frau Ratharina Kruftoneka dem minderjahrigen Udalbert Ferdinand Jafob Walter fouldigen Gumme von 5000 fl. dann 500 fl. 28. 28. fammt Intereffen und Gerichtstoften gewilligt, und defhalb zweb Cermine binfictlich ber bierorts gerichtlich abzuba ltenden Berfteigerung bestimmt worden, namlich , der erfte Termin auf den 26ten Juny 1828 Bort rittage um 10 Uhr , u. der zweite im Falle, Daß ba's But im erften Termine nicht veraußert werden tonnte, auf ben bten duguft 1828 um 10 Ubr & Formittags.

Die Veräußerungsbedingnisse sind folgende:

1) Der Fiekalpreis wird auf 15,620 fir. 26
fr. K. M. m. it dem Beisate festgesett, daß das in diesen obbet annten zwey Terminen zu veräusernde Gut an den Meistbiethenden nur um den Schätungspreis der über denselben, nicht aber unter demfelben ve räußert werden wird.

2) Niemand w. Id zur Lizitazion zugelassen, der nicht den oten Tanden der Wersteigerungdsaaren als Ungeld zu Tanden der Wersteigerungdschaften ach vorläufiger der erlegte Ungeld dem Kaufer nach vorläufiger der Bersteigerungsbiding ling eingerechnet werden wit zungen nicht nachs

kommen, fo wird er des Ungeldes verluftig erklart, und felbes foll dem Obsieger als Entfcadigung der Unkosten der vereitelten Lizitazion anheim fallen.

3) Der Obsieger (minderjährige Abalbert Ferdinand Jakob Walter wird von Erlegung des

Ungeldes befrept.

4) Der Raufer wird verpflichtet, die auf biefem Gute haftenden Schulden nach Maßgabe bes angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Glaubiger von der etwa bedungenen Bahlungsfrist die Abzahlung ihrer Forderungen nicht annehmen wollten.

5) Dem Raufer wird das Eigenthumsbekret nicht früher ausgefolgt, und demfelben der phpsifche Besit jener Guter nicht eher überlaffen werden, bis derfelbe den ganzen Kaufschilling nach der zu erfolgenden Zahlungsordnung berichtiget, oder sich mit den in die fünftig festzusehende Zahlungsordnung eintretenden Glaubigern gutlich aus-

geglichen baben wird.

6) Der Kaufer ist verpflichtet binnen 30 Zagen nach erfolgter und bemfelben eingehandigter
Zahlungsordnung den ganzen Kaufschilling, und
zwar dieser Zahlungsordnung gemäß, auszuzahten, anfonsten auf seine Gefahr und Unkosten
eine neuerliche Lizitazion besagten Gutes unter
ben Folgen des Gesehes ausgeschrieben werden
wird.

7) Dem Meistbiethenden sep frengestellt vor Erfolgung des Bahlungsausweises der aus dem angebothenen Kaufschillinge zu befriedigenden Gläubiger, den ganzen Kaufschilling, (ausgenommen nur jenen Theil desselben, welcher die in der 4ten Bedingniß erwähnten, nach dem Labular-Vorrechte in den Kaufschilling eintretenden Gläubiger betrifft) an das f. f. hieramtliche Depositenamt zu erlegen, und um das Eigenthumsdefret einzukommen.

Uibrigens wird ben Kauflustigen frengestellt, bas Guter - Inventar und ben Schagungsatt in ber hieramtlichen Registratur einzuseben.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow den 5. Marz 1828.

### E d y k t.

Nro. 2119. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszym powszechnie wiadomo cźyni: iż na prośbę P. Antoniego Lewickiego, opiekuna małoletniego Woyciecha Ferdynanda Jakóba 3ch imion Waltera, imieniem tegoż pod d. 22. Lutego 1828 do liczby 2,119. podana publiczna sprzedaż dóbr Lencze dolne czyli Podolany w Cyrkule Wadowickim położonych, P. Katarzywy Kruszyńskiey, tudzież PP. Maryianny z Rogalińskich Hrabiny Starzeńskiey, Jana, Józefa, Filipa, Salomei i Zofii Rogalińskich własnych, w drodze exekucyi na Summę 15,620 ZR. 26

kr. M. K. dnia 31. Sierpnia 1827 sądownie oszacowanych, na zaspokojenie Summ 5000 ZR.
i 500 ZR. w W. W. z procentami i kosztami
prawnemi, małoletniemu Woyciechowi Ferdynandowi Jakubowi trzech imion Walterowi przysądzonych d. 26. Czerwca 1828 o godz. 10tey
z rana, a ieżeli w tym terminie do shutku nie
przyydzie, d. 6. Sierpnia 1828, także c godz.
10tey z rana, w Kancelaryi tuteyszego C. K.
Sądu Szlacheckiego przedsięwziętą będzie pod
nastepującemi warunkami:

1) Čena fiskalna, czyli pierwszego wywołania stanowi się w Summie 15,620 ZR. 26 kr. M. K. z tym dodatkiem, że w obydwoch tych terminach dobra te naywięcey ofiaruiącemu za cenę szacunkowa, albo nad nią wyż:szą sprze-

dane zostaną.

2) Nikt do licytacyi przypuszezonym nie będzie, kto tytułem rękoymii (vadii) 10tey części ceny szacunkowey w gotowiżnie nie złoży, któreto wadyium kupicielowi, ieżeli warunkom licytacyinym zadosyć uczyni, w cenę kupna wrachowane zostanie, w razie zaś niedotrzymanych warunków licytacyi, kupiciel wadyium utraci i takowe wynagrodzenia kosztów licytacyi bezskutecznie upadłey prawo zwyciężcy przypadną.

Od złożenia wspomnioney rękoymii (vadium) prawo zwyciężcę małoletniego Woyciecha Ferdynanda Jakóba trzech imion Waltera

uwalnia się.

4) Kupiciel obowiązanym będzie długi na dobrach ciążące w proporcyi ofiarowaney ceny kupna na siebie przyjąć, a to w przypadku tym, gdyby wierzyciele przed umowionem moze wypowiedzieniem swej należytośći przyjąć wzbraniali sie.

5). Kupicielowi dekret własności wprzód wydanym i on wposiadanie rzeczywiste owych Dobr w prowadzonym nie będzie, dopóki tenże z całey ceny kupna podług ustanowić się mającego porządku wypłaty, nie niści się, albo też z Wierzycielami w przyszłym porządku wypłaty umiescić się mającemi, co do tej ceny dobrowolnie nienłoży się.

6) Obowiązanym będzie kupiciel w dni 30 po wypadłej porządek wypłaty stanowiącej Rezolucyi całą cenę kupna podłog tegoż porządku wypłacić, inaczej na szkodę i koszt jego nowa licytacya w jednym terminie a to nacet niżej ceny stacunkowej przedsjęwziąść się mająca, ro-

spisana zastanie.

7) Wolno ma bydź kupicielowi przed wypaść mającą Rezolucya porządek wypiaty wierzycielów z ceny kupna stanowiącą całą cenę kupna (wyjąwszy tylko ową część onej wierzycieli w warunku 4tym wymienionych, a podług pierwszeństwa tabulernego w cenę kupna wchodzących, tyczącą się) do Depozytu C. R. tutejszego Sądu Szlacheckiego złożyć, s wtym razie zaraz Dekret własności uzyska. Na koniec kazdemu chęć licytowania mającemu pozwala się kazdego czasu, w tutejszej Registraturze sąłowej, albo też przy licytacyi Akt szacunkowy. Inwentarz i Extrakt tabularny Dobrtych widzieć, lub onych Odpisy podnieśc.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 5. Marca 1828. (1)

Edictum.

Nro. 2110. Per Caes. Reg. Fnrum Nobilium Tarnoviense D. Mariannae de Rogalinskie Com. Starzenska, Joanni Josepho, Philippo. Salomeae et Sophiae Rogalinskie comproprietariis bonor. Podolany porro Stanislao Kruszynski aut eins nefors demortar haeredibus. Barbarae de Rottermund Wezykowa, Onuphrio Zamovski. Catharina Zamoyska, Rndo Simoni Zamoyski, haeredibus olim Vincentii Dembicki at pote. Helenae de Dembinskie Komornicka, Sylvestro Dembinski Theodoro Dembinski, et Victoriae Dembinska, Joanni et Marianuae conjugibus Julskie Michaeli Hebda aut nefors ejus demortui haeredibus tandem Vincentio Danek omnibus his qua absentibus et de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti insinuatur quod ad petitum D Antonii Lewiecki tutoris minorennis Adalberti Ferdinandi Jakobi trinominis Walter sub praes. 22. Februar 1828 Nro. 2119. exhibitum executiva licitacio bonorum Lencze dolne seu Podolany in Circu Vadovicensi sitorum D. Catharinae Kruszinska propriorum in via executionis ad Summam 15,620 fl. 26 hr. M. C. die 31. Aug. 1827. aestimatorum in satistactionem Summarum 5000 fl. et 500 fl. V. V. e. s. c. Adalberto Ferdinando Jacobo trinominis Walter debitarum et adjudicatarum decreta atque in diem 26. Junii 1828 h. 10. m. et nisi successerit in diem 6. Aug. 1828 semper ho, to. matt. hic C. R. Nobilium Fori assumenda praestituta sit. Cam sutem, R. Foram hocce ob ignotum cordm qua dietorum supra bonorum tabularium comproprietariorum tum qua hypotheceriorum ereditorum habitationis locum vel plane a. C. R. austriacis terris absentiam, iisdem hic loci degentem Adum, prov. D. Piotrowski cum substitutione Adti. Radkiewicz ipsorum periculo et impendio qua curatorem constituerit, ideo ipsi admonentur, ut diebus licitationis supra expositis compareant vel alium sibi quem piam mandatarium constituant juribusq. suis eatenus debite invigilent.

Tarnovise die 5. Martii 1828. (1)

Bekanntmachung or Wollmarkte in Böhmen. Mro. 14208. Mit Beziehung auf die Be-

Kannimadung vom 22ten Kebruar 1827 in Betreff der alliabrlich in Drag und in Dilfen abzubaltenden Schafwollmarfte werden nachstebende nabere Bestimmungen jur allgemeinen Renntniß gebracht:

1) Der Wollmarft wird in Prag mit dem laufenden Rabre, ben zweiten Montag im Monate Juli eines jeden Jahres, der in Pilfen aber gleichzeitig mit bem bafelbft bereits beftebenben Detri- und Paulimarkte beginnen, und durch 8 Sage mit Ginfchluß ber Babltage bauern.

2) Bur Ubbaltung Diefer Markte ift in Drag der fogenannte Biebmarkt, in Dilfen der Stadt. plat, und, menn ber Raum beffelben nicht que reichen follte, auch noch der fogenannte Paradeplas bestimmt, mo die ju Markte gebrachte Welle mabrend der Dauer des Marktes unentgettlich aufgestellt werden fann. Bur großeren Bequem. lichkeit der handelnden wird in Prag für die Dauer des Wollmarftes auf dem genannten Darft. plate eine eigene, mit tem erforderlichen Derfonale verfebene stadtische Wage errichtet werden, auf welcher bie Bolle gegen Entrichtung einer Gebubr von 2 fr. R. DR. per Centner gewogen werden fann, worüber fodann ein reaistrirter Waggettel verabfolgt w rd. Jedoch fieht es in ber Willführ der Partheven, ob fie fich der fadtifchen Wage bedienen wollen, ober nicht.

3) Bugleich merben bie Magistrate ber Stabte Prag und Pilfen fur die Musmittlung volltommen geeigneter Lotalitaten forgen , in welchen auf Werlangen des Gigenthumers die Bolle fomobl wabrend der Marktzeit, als vor und nach derfelben auf furzere oder langere Beit, gegen einen Protofolle geborigen Orte fammt bem Nabmen möglichst billigen Lagerzins eingelagert werden

fann.

4) Die ju Markte kommende Wolle ift von allen städtifchen Ubgaben befrept, mit Ausnahme der in Drag bestebenden, jedoch nureinen Rreu-Ber R. M. pr Centner betragenden Kollienmauth.

Die Marktordnung für die Wollmarkte be-

rubt auf folgenden Bestimmungen:

1. Wenn der Gigenthumer einer Parthie Welle felbe auf der biezu aufgestellten städtischen Wage abwagen laßt; so hat der Wagmeister der Parthen einen Waggettel auszufertigen, welcher enthalt: den Mamen des Gigenthumers der Bolle, Die Bahl der Gade, mit ihren Rumern u. fonfligen Bezeichnung, und mit der Bemerkung der Gattung, nabmlich: Einschur, Zwerschur, oder Lammerwolle; das befundene Gewicht jedes einzelnen Sackes sammt der angegebenen Thara; die Gumme des Gewichts jeder Gattung mit Ubjug der Thara, und der landesüblichen Muswag von 2 1/2 Bentner des Mettogewichtes, die Bemerfung, ob die Wolle in geborig trodenem, feuchtem, oder naffen Buftande abgewogen murbe, endlich die Berechnung des Waggeldes, welches

von ber Partbev gegen Empfang bes Waggettels

erlegt mird.

6. 2. Die Waggettel werden mit fortlaus fenden Nummern bezeichnet, und in das Markte protofoll unter gleichen Rummern gleichlautent

eingetragen.

1. 3. Rommt die Bolle vor der Markte woche an, oder munfcht der Gigentbumer fonft die Magazinirung; fo wird fle auf Berlangen in bas biezu bestimmte Magazin aufgenommen, und bagegen ein besonderer Magguineschein gegeben . in welchem fich mit Unfubrung ber Rabl ber Gade und des summarischen Sporkogewichtes auf die Rummer des Baggettels bezogen wird.

6. 4. Bom Montage der Marktwoche an wird jedem Wollbester auf Verlangen fogleich burch den Marktmeister eine Stelle auf bem offentlichen Plate unentgeltlich angewiesen, mo er feine Wolle mit Bequemlichkeit jum Berfaufe

ausstellen Konn.

6. 5. Beim Bandel felbft bleibt es ben Dar= theven überlaffen, ob fie benfelben obne Mittele= person unter einander schließen, oder fich eines gefdmorenen Baarenfenfals dabei bedienen mollen. Im lettern Ralle bat ber Genfal unter feinem Bormanbe einen bobern Unspruch ju machen, als auf die ibm durch die allgemeine Genfalord= nung eingeraumte Genfarie von 114 pCt.

Ift ein Sandel geschloffen worben, 0. 6. fo konnen fich beide Partheien auf das Wagamt verfügen, und unter Vorzeigung des Waggettels ben geschloffenen Rauf fammt Preis und Bedingungen deffelben anzeigen, welcher alebann im

des Raufers vorgeschrieben wird.

0. 7. Uibrigens ift diefe Ungeige feinesmegs erforderlich, da ein oder der andern Parthei das ran gelegen fenn konnte, die abgefchloffenen Preife nicht zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, und jede lästige Beschränkung nach Möglichkeit vermieden werden foll. Daber wird, wo jene Unzeige fehlt, ber Rauf auch fur gefchloffen, und der Raufer als Eigenthumer der Waaren betrach tet, wenn ibm vom Bertaufer ber amtliche Baazettel übergeben und ausgeliefert ift.

1. 8 Der Markt dauert vom Montag frub bis jum nachsten Montag nach Connenuntergang.

Die zwei letten Sage find zu Babl-0.9

tagen bestimmt.

1. 10. Un diefen beiden Sagen geschiebt bie Ubraumung der noch auf dem Marktplage befindlichen Wolle nach Bequemlichkeit der Partheien, muß aber bis Montag Ubende vollendet fepn.

6. 11. Wer feine Waare nach Beendigung des Marktes in dem hiezu bestimmten öffentlichen Magazine einzulagern wünschet, muß sie früher auf der ftadtischen Wage abwagen laffen.

Die ins Magazin aufgenommene

Wolle wird zu jeder Zeit gegen Rudflellung des Magazinsscheines und Erlegung des Lagerzinses, worüber die Bestimmung nachtraglich bekannt gegeben werden wird, ausgeliefert.

f. 13. Für die Sicherheit an den Markttagen und in den dazwischen liegenden Rächten wird durch eine hinlangliche Polizepwache gesorgt. Prag am 26. März 1828.

### U w i a d o m i e n i e. o iarmarkach na wełnę w Czechach.

Nro. 14198. Odwołując się do uwiadomienia z dnia 22. Lutego 1827, względem corocznych iarmarków na wełnę w Pradze i w Pilznie, podają się do publiczney wiadomości następujące dokładnieysze postanowienia:

1) Jarmark na wełne, poczawszy od roku bieżacego, zaczyna się w Pradze drugiego Poniedziałku miesiaca Lipca w każdym roku, a w Pilznie razem z odbywaiacym się tamże iarmarkiem na SS. Piotra i Pawła, i oba trwać beda dni 8 z wrachowaniem dni wypłaty.

- 2) Do iarmarku w Pradze, przeznaczona iest tak zwana targowica bydlna, w Pilznie zaśrynek, a gdyby mieysce to nie wystarczało, tak zwany plac parady (Paradeplatz), gdzie wełna na targ przywieziona przez czas trwaiącego iarmarku, bezpłatnie wystawiona być może. Ku większey wygodzie handlarzy, wystawiona będzie w Pradze przez czas iarmarku na tak zwaney targowicy właściwa mieyska ważnica, przyktórey potrzebni Urzędnicy znaydować się będa. Na tey wadze ważona być może wełna za opłatą 2 kr. M. K. od cetnara i odebraniem na to rubrykowaney karty. Zostawia się atoli stronom do woli, czyli takowey wagi nżyć zechcą, lub nie.
- 3) Staraniem będzie przytem Magistratów Prazkiego i Pilznieńskiego o obmyśleniu naydogodnieyszych mieyscowości, gdzieby wełna na żądanie właścicieli tak przez czas trwaiącego iarmarku, iakoteż przed rozpoczęciem i ponkończeniu takowego na czas krótszy lub dłużazy za iak naystusznieyszę opłatą czynszu złożoną być mogła.

4) Wełna przychodząca na iarmark, wolną iest od wszelkich opłat mieyskich, z wyjatkiem opłaty myta w Pradze pobieranego po iednym kraycaru w Mon. Konw. od cetnara pakunku.

Ustawa iarmarkowa dla iarmarko na wel-

ne obieta iest następuiacemi przepisami:

o. 1. Jeżeli właściciel pewney partyi wełny, takowa na wadze mieyskiey przeważyć daie, ważnik wydać ma stronie kartę ważniczą, w którey nazwisko właściciela wełny, liczba worków, ich liczby i inne znaki, i gatunek

wełny, to iest: czyli pierwszey lub drugiey strzyży, alboteż wełna iagnieca; daley waga hażdego worka z podaną Thara, iaka się okaże; ogoż wagi każdego gatunku z potrąceniem thary i ilości od wyważenia w kraiu zwyczayney po z 1/2 od cetuara wagi netto: nwaga, czyli wełna ważona była należycie aucha; wilgotna, alboteż i mokra; nakoniec wyrachowanie opłaty ważniczey, która strona za odebraniem karty ważniczey czyli kwitu złożyć, wyrażone być maią.

2) Karty czyli ceduły ważnicze znaczone beda liczbą porządkowa, i pod temi samemi liczbami do protokołu ważniczego w treści ic-

dnobrzmiącey wciągane zostaną.

§. 3. Jeżeli wełna nadeydzie przed tygodniem iarmarkowym, albo życzy sobie właściciel taka mieć na składzie, przyięta będzie na
żadanie do składu tym końcem przeznaczonego, na co osobny certyfikat z wyrażeniem ilości worków i ogólney wagi sporco i odwołaniem się na liczbę ceduły ważniczey, wydany
będzie.

§. 4. Od Poniedziałku tygodnia iarmarkowego, wyznaczone będzie właścicielowi wełny na tegoż żądanie mieysce na targowisku bezpłatnie przez iarmarkowego dozorcę, gdzie wełne wygodnie na sprzedaż wystawić może.

§. 5. Co do samey czynności kupna i przedaży zostawia się stronom do woli, czyli takowa bez pośrednictwa trzeciey osoby, lub też za przyzwaniem przysięgłego Senzała iarmarkowego kończyć zechcą.

§. 6. Jeżeli czynuość zawarta, obie strony udać się mogą do Urzędu ważniczego, i za ohazaniem ceduły ważniczey, uwiadomić o zawartem kupnie, ugodzoney cenie i warnnkach, które do Protokołu z nazwiskiem kupiciela w przyzwoitem mieyscu zaciągnione zostanie.

§. 7. W reszcie uwiadomienie takowe nie iest bynaymniey potrzebne, gdyby iedney lub drugiey stronie zależało na tem, aby zgodzone ceny nie były powszechnie wiadome, i gdy wszelkie ograniczenie ile możności unikane być powinno. Dla tegoteż kupno za ukończone, i kupiciel za właściciela towaru uważany będzie, i bez owego zawiadomienia, skore od przedawcy mieć będzie wydaną sobie urzędową cedułę ważniczą.

() 8. Jarmark trwa od Poniedziałku iednego zrana, aż do następuiącego Poniedziałku

po zachodzie słońca.

9. 9. Ostatnie dwa dni przezuaczone sa

na wypłaty.

§ 10. W tych dwóch dniach pozostała
wełna na targowisku podłog dogodności stron,
wszakże do Poniedziałku w wieczór, całkiem
uprzatniona być ma.

6. 11. Życzący sobie po skończonym iarmarku, wełnę w przeznaczonym na to składzie publicznym umieścić, musi wprzódy takowa na miewskiew wadze przeważyć kazać.

§. 12. Wełna do składu przyięta, wydana będzie każdego czasu za powróceniem certyfikatu i zapłaceniem czynszu składowego, względem czego potrzebne przepisy następnie ogłoszone będa.

§. 13. O bezpieczeństwo w dniach i nocach iarmarkowych staranie mieć będzie dosta-

teczna straż policyyna.

W Pradze d. 26. Marca 1828. (1)

### Edictum.

Nro. 6870. Cer Caes. Reg. Forum Nobilium Stanisiaopoliense, omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, Stanislaum Kephowski ab intestato mortuum, massaeque ejus successionali Curatori in persona Dni. Advocati Zachariasiewicz cum substitutione Dni. Advocati Thullie constitutum esse, adeoque eos, qui jure haereditario ad substantiam ejusdem Stanislai Kephowski gaudere opinentur, medio praesentis Edicti exectari, ut semet ad hocce judicium intra 3 annos insinuando, ac jus suum haereditarium edocendo declarationem, de adeunda, vel repudianda haereditate eo certius exhibeant: que secus haereditas haec nisi illi, qui se insinuaverit, jam vero ne-

mine sese ad sam insinuante qua caduca Fisco Reg. extradetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 23. Nov. 1824. (1)

U wiadomienie.

Nro. 20,764. Następuiące opisanie poprawy przez Joachima Ehlers u klawikordów uczynioney i uprzywileiowaney, podaie się do powszechney wiadomości, stosownie do Dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 15. Marca 1828 Nro. 6239. z tym dodatkiem, iż podług wyrażnego przepisu (). 23. Patentu naywyższego z d. 8. Grudnia 1820, odtad dowolne użycie tey poprawy każdemu pozwala się.

We Lwowie d. 28. Marca 1828.

O p i s a n i e
Poprawy w klawikordach Joachima Ehlers w
Wiedniu (uprzyw. d. 20. Stycznia 1804.)

Poprawa ta zasadza się na tem: do stroynika klawikordu przyrzadzona iest podwóyna ławeczka z góry na dół ku stronom tym sposobem, że uderzenie siekierek ku ławeczce skierowane, która tak urządzona, iż w górę i na dół, naprzód i wstecz przyszrubowaną być może. Przezto miara może być krótsza i dłuższa, a instrument podług upodobania wyżey lub niżey stroionym, co szczególniey wtenczasiest wygodnem i czas osczędzającem, kiedy klawikord wraz z innemi instrumentami równo stroionym być ma.

### Runbmadung

Mro. 13905. Die Errichtung einer Upotheke in der Stadt Reumarkt des Gandezer Rreifes ift nicht nur ermunschlich, sondern lagt auch megen der Umgebungen einen vortheilhaften Erwerb für ben funftigen Upothefer erwarten. Diefes wird nun mit dem Beifage befannt gemacht, Daß Jene, welche mit dem vorgeschriebenen Diplom verfeben find, und das Befugnig jur Errichtung einer Upothefe in Neumarkt zu erhalten munschen, ihre geborig belegten Gesuche um Berleibung diefes Befugniffes bis 15. Day 1. 3. anber vorzulegen haben, wobei zu bemerken ift, daß diese Stadt von den nachsten Upothefen nach allen Geiten über 6 Meilen entfernt liegt, ju melden die Reise über reiffende Fluffe erschwert. manchmal gar unthunlich wird, daß die Stadt felbst, fo wie die Umgegend, febr bevolkert, und die Bevolferung erwerbsam ift, ohne ber nabe gelegenen Gespannschaften des Ronigreiche Ungarn ju ermahnen, woher dem Upothefer auch Bortbeile jugeben burften.

Vom f. f. galizischen Candesgubernium. Exmberg am 20. Mary 1828. (2);

### Obwieszczenie.

Nro. 13905. Założenie apteki w mieście Nowym-Targu, w Cyrkule Sandeckim, nietylko iest pożądanem, ale nadto dla położenia okolic, spodziewać się każe dla przyszłego Aptekarza korzystney przedaży. Co ninieyszem ogłasza się z tem dołożeniem, iż ci, którzy posiadaia przepisane dyploma do założenia apteki w Nowymtargu zyskać uprawnienie sobie żączą, podawać maią prosby o udzielenie tego uprawnienia, należycie dowodami wsparte, dotuteyszego rządu kraiowego do dnia 15. Maia r. b., przyczem i ta dokłada się uwaga, iż to miasto od naybližszych aptek na około o sześć mil oddalone, do których przeprawa przez bystre rzeki trudna, a czasami niepodobną się staie; że tak same miasto, iak i okolice lego mocno zaludnione i ludnosć przemysłem zatrudniaiges się, nie wspominaige o pobliższych Komitatach Królestwa Wegierskiego, z kad także Aptekarz tuszyć może dla siebie korzyści.

Od c. k. Rząda kraiowego.

We Lwowie d. 20. Lutego 1828.

### Doniesienia prywatne.

# Pränumerazion&-Anzeige

von Ruhn und Millikowski in Lemberg und Tarnow.

Unf mehrseitige Aufforderung habe ich mich entschlossen, meinem Werke über Pharmaceutische Waaren= und Praparaten=Kunde noch zwep Bande nachfolgen zu lassen, von welchen der erste Band die Pharmacie überhaupt.

der zwepte Band

die pharmaceutische Chemie nebst den physikalischen Vorsbegriffen und den toxikologischen Theil der Pharmacie in sich fassen wird.

Ben Ausarbeitung bes ersten Bandes, ift vorzugsweise hagen's Lehrbuch ber Upotheferkunst zum Grunde gelegt, und nebst Berucksichtigung der neueren Werke desselben Faches, mit Beziehung auf die österreichischen Sanitate-Verordnungen, dem Bedürsnise der innlanbischen Pharmaceuten gemäß, erweitert und berichtiget worden; eben so wurde der zwepte Band dem entworfenen Plane nach, bearbeitet, und gleichfalls die vorzuglichsten neuen Werke berühmter Themiter berucksichtiget worden.

Jeder dieser zwey Bande macht zwar ein besonderes Werk für sich aus, jedoch siehen sie mit den früheren zwey Banden der pharmaceutischen Waaren- und Praparaten-Kunde in genauer Verbindung; weswegen alle zusammen den Sitel: Handbuch der Pharmacie führen; selbe umfassen demnach Alles, was der Apotheker in seinem Wirkungkkreise zu wissen nothig hat, weswegen solche nicht nur der Anfanger, der Gehülfe und der Apotheker selbst, mit Nußen gebrauschen kann; eben so durfte das ganze Werk dem Arzte, besonders dem kunftigen Physikus brauchbar sevn.

Der Pranumerazionspreis fur die bepden im Drude befindlichen Bande ift 4 fl. R. M.,

für jeden Band einzeln 2 fl. 30 fr. R. M.

Die esten zwey Bande der pharmaceutischen Waaren- und Praparaten- Runde kosten 6 ft R. M., und sind sowohl im Gelbstverlage des Verfassers, als auch in Kommission in oben genannten Buchhandlungen für denselben Preis zu haben, allwo auch, und zwar langstens bis Joten Upril auf die, nach dieser Zeit erscheinenden zwey Bande pranumerirt werden kann, zu haben.

Wien den 18ten Februar 1828.

Martin Ehrmann, auß. Profesor der Pharmacie u. Waarenkunde, w. auf der Landstraße, Ungargasse Nro. 321. (3)

# Besondere Anzeige.

Herr Karl Prokop Kaliga, Magister der Chirurgie, Geburtshilfe, Zahnarzt und Operateur, wird, da er am 15ten Map I. I. für gewiß in Lemberg eintreffen soll, in den ersten Tagen des Monats May von Krakau über Tarnow, Rzessow und Przempst hierher reisen, daber zeder, der seine bekannte und erprobte Gesschäftichkeit benöthiget, in allen obbenannten

Stadten feine Ubreffe in der f. f. Kreisapothete übergeben fann. (2)

### U wiadomienie.

W Kancelaryi banku Pii Montis kościoła katedraluego Lwowskiego Ormianskiego, dnia 21go Kwietnia 1828 z rana od 9tey do 12tey, a po południu od 3ciey do 6tey godziny będą przez licytacyją sprzedawane śrebra, kleinoty i inne rożne fanty.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 46.)

We Lwowie dnia 18go Kwietnia 1828.

## Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

Rundmachung.

Mro. 18827. Bur Wiederbesetig einer am Gymnasium zu Bochnia in Erledigung gekommenen Grammatikal = Lehrerestelle, mit welcher ein Gehalt von 500 ftr. R. M. für einen Weltlichen, und 400 ftr. R. M. für einen Geistlichen verbunden ist, wird der Konkurs auf den 12-ten Juny 1828 ausgeschrieben. Die Konkurs prüfung wird an den Gymnasien zu Lemberg, Przemyst, Czernowis und Bochnia abgehalten werden.

### Rundmachung

Mro. 14025. Bei der hierortigen f. Civil-Baudirefzion ift eine mit dem jahrlichen Gehalte von vierhundert Gulden RM. verbundene Beichnungefopistenstelle in Erledigung gefommen. Bur Befegung dieses Dienstpostens, dann des Udjutume, welches allenfalls hierdurch erledigt werden durfte, wird hiemit bis jum letten May 1828 der Konkurs eröffnet.

Bene, welche biefe Stelle ju erhalten munfchen, haben ibre, mit ben Beweifen über ibre im Baufache erworbenen theoretifchen und prattifchen Renntniffe, gemaß bem in ber politifchen Befegfammlung fur die f. f. Erblander enthal= tenen boben Soffanglevdefrete vom 16. Mary 1820, ferner über die Kenntniß ber polnischen oder einer andern flavifchen Gprache, über ihre bieberige Dienftleiftung, bann gemaß ber mit boben Softammerdefrete vom 21. Juny 1826 befannt gemachten allerhochften Entichliefung über ihr fruberes Betragen mabrend ihrem gangen Lebenelaufe, und überhaupt über ihre Moralitat belegten Befuche, wenn fie bereits angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborde, im entgegengefehten Falle mittelft bres vorgefehten Rreitam= tes innerhalb bes oben bestimmten Termins der t. Civil-Baudirefzion ju überreichen.

Vom f. f. Candesgubernium.

Lemberg am 21. Marg 1828. (1)

Diejenigen, welche sich berfelben zu unterziehen gedenken, haben ihre mit den Nachweissungen über Ulter, Stand, Religion, körperliche Gesundheit, zurückgelegte Studien, Beschäftigung seit dem Unstritte aus denselben, oder sonst schon geleistete Dienste, dann über die Renntniß einer slavischen Sprache, versehenen Gesuche bei dem Direktorate eines der genannten Gymnasten anzubringen, und sich am oben festgesehten Lage bei der Konkursprüfung einzusinden.

Vom f. f. Landesgubernium. Lemberg am 26ten Marz 1828. (2)

### U wiadomienie.

Nro. 1405. Przy tuteyszey C.K. cywilney Dyrekcyi budowniczey uwolnione zostało mieysce Kopisty rysunków z roczną pensyją czterechset ZłR. M. K. Do obsadzenia tego mieysca tudzież mieysca Praktykanta z Adjutum, ieżeliby przez obsadzenie pierwszego uwolnionem zostało, rospisnie się ninieyszem Konkurs do ostat-

niego dnia miesiaca Maia 1828.

Życzący sobie otrzymać to mieysce, maia próżby swoie wsparte dowodami umieiętności teoretyczney i praktyczney w rzeczach budownictwa stosownie do Dekretu wysokiev Kancelaryi Nadworney z dnia 16go Marca 1820 w Zbiorze ustaw politycznych dla C. K. kraiów dziedzicznych, umieszczonego daley umieiętności ięzyka polskiego lub innego z ięzyków słowiańskich, ich dotychczasowey służby, oraz stosując się do naywyższego postanowania Dekretem wysokiey Kancelary Nadworney z dnia 21. Czerwca 1826. obwieszczonego, dowodami ich dawnieyszego w ciągu całego życia sprawowania się osobliwie zaś ich moralności, ieżeli w publiczney służbie iuż umieszczenia są, przez Władze przełożone, a w przeciwnym razie przez Urząd Cyrkułowy, któremu podlegaią, w ciągu oznaczonego czasu do C. K. cywilney Dyrekcyi budowniczey podawać.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Kwowie dnia 21. Marca 1828. (2)